## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Antelligen;=Comtoir im Posthause.

## Nº 211. Donnerstag, den 3. September 1835.

1) Ueber bas Bermbgen bes Lieutenants und Rechnungsführers im 6ten Ulanen = Negimente, Löffler, ift am 31. Januar 1831 ber Konkuröprozeß eröffnet, und es ist zu bemselben, als dem Gemeinschuldner gehörig, das Bermögen ber unter der Firma Seidel und Comp. bestandenen handlung gezogen worden.

Da die Gläubiger der gedachten Handlung noch nicht diffentlich vorgeladen waren, so sind ihnen im Rlassissicationsurtel die Rechte-vorbehalten worden, und es werden demgemäß die Kreditoren der Handlung Seidel und Comp. aufgesorbert, ihre-Ansprüche in dem am 6 ten October c. Vormittags um 10 Uhr im Geschäftshause des Konigl. Ober-Landesgerichts vor dem Reserendarius Jung anberaumten Termine anzumelden, widrigenfalls sie damit präeludirt und ihnen gegen die übrigen Gläubiger ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Pofen, den 11, Juni 1835.

Nad maiatkiem Loefflera Porucznika i platnika 6. półku ulanów otworzony został pod dniem 31. Stycznia 1831. process konkursowy i pociągnieto do niego maiatek tu dawniey byłego handlu pod firma Seidel i kompanii iako do współdłużnika należacy. Ponieważ wierzyciele handlu wspomnionego ieszcze publicznie zapozwani nie zostali, przeto w wyroku klassyfikacyjnym zastrzeżono ich pra-W skutku tego wzywaią się wo. wiec wierzyciele handlu Seidel et Comp. ażeby się w terminie na dzień 6go Październikar. b. przed południem o godzinie 10téy w domu posiedzień Królewskiego Sądu Nadziemiańskiego, przed Referendaryuszem Jung wyznaczonym, z pretensyami swemi zgłosili, gdyż w razie przeciwnym z takowemi prekludowani zostana, i wieczne milczenie im przeciw drugim wierzycielom nakazane bedzie.

Poznań, dnia 11. Czerwca 1835. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Konigl. Preuß. Landgericht.

2) Koiktalvorladung. Da über ben Rachlaß bes am 22. August 1822 gu Abbranomo verftorbenen Gutsbefigers Lucas v. Rarlowsfi heute der erbschaftli= de Liquidations = Projeg eroffnet worden ift, fo haben wir zur Unmeldung aller Unfpruche an bie Maffe einen Termin auf ben 5. Detober b. 3. vor bem herrn Dber = Landesgerichte = Uffeffor Glener in unferm Inftruttions = 3immer anberaumt, zu welchem alle unbefannte Glaubiger unter ber Warnung vorgelaben werden, baß ber in Diefem Termine ausbleibenbe Gläubiger aller seiner etwanigen Borrechte verluftig erflart und mit feinen Forderuns gen nur an basjenige, mas nach Befriebigung ber fich melbenben Glaubiger von ter Maffe noch übrig bleiben follte, ver= wiesen werben wird.

Zugleich werden benjenigen Glaubigern, welchen es hier an Bekanntschaft fehlt, die Justiz = Commissarien Bogel und Rafalski zu Bevollmächtigten vor= geschlagen.

Bromberg, ben 22. Mai 1835.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Zapozew edyktalny. Nad pozo. stałościa zmarłego na dniu 22. Sierpnia 1822 r. Łukasza Karłowskiego dziedzica Wybranowa otworzono dzisiey process spadkowo.likwidacyiny. Termin do podania wszystkich pretensyi do massy wyznaczyliśmy na dzień 5. Października r. b. przed Assessorem Głównego Sądu Ziemiańskiego Ur. Elsner w naszéy izbie instrukcyinéy, na który wszystkich niewiadomych wierzycieli pod tym zapozywamy warunkiem, niestawaiący w nim wierzyciel zostanie za utracaiącego prawa pierwszeństwa, iakieby miał uznany i z preten. sya swoia tylko do tego odestany. coby się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli z massy ieszcze pozostało.

Wierzycielom, którym zbywa tutey na znaiomości, przedstawiają się zarazem na pełnomocników Kommissarze Sprwiedliwości Vogel i Rafalski.

Bydgoszcz, dnia 22. Maja 1835. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

3) Proklama. Nachdem über den Nachlaß des hier verstorbenen Regierungs-Mathe Gottgetreu der erbschaftliche Liquidations = Prozeß auf den Antrag der Bormünder der Gottgetreuschen Minorennen erdssnet worden, haben wir zur Anmeldung und Ausweisung der Ansprüche der Gläubiger einen Termin auf den 10 ten October c. Vormittags 10 Uhr vor dem Deputirten Herrn Landgerichts = Nath Rohler in unserm Instruktions-Zimmer angeseizt, wozu die undekannten Ereditoren, welchen die Justiz-Commissarien Bogel, Schulz II., Landgerichtsrath Roquette, Justiz-Commissions-Rathe Guderian und Schöpke als zu bestellende Bevollmächtigte in Vorschlag gebracht werden, mit der Warnung hierdurch vorgelaben werden, daß die Ausbleibenden aller ihrer etwanigen Vorrechte verlustig erklart, und mit ihren Forderungen nur an basjenige, was nach Befriedigung der sich meldenden Glaubisger von der Masse noch übrig bleiben mochte, verwiesen werden sollen.

Bromberg, ben 26. Juni 1835. Ronigl. Preuß. Land = und Stabt = Gericht.

4) Subhastationsparent. Das in bem Domainen = Amte zu Polajewo, im Rreise Obornik belegene, und dem Joshann Neumann gehörige, sogenannte beutsche Mühlengrundsück, welches gezichtlich auf 380 Athlie, abgeschäft worzben ist, sou im Termine den 21. Octosber d. J. um 10 Uhr vor unserm Deputirten Justigrath von Schönfeld in unserm Partheien-Zimmer öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden. Kauflustige werden hierdurch vorgeladen, in dem Termine ihre Gebote abzugeben. Die Tare kann in der Registratur eingessehen werden.

Alle unbekannten Realpråtendenten, welche an das zu verkaufende Muhlengrundstück Ansprüche zu haben vermeinen,
werden hierdurch aufgefordert, solche
spätestens in dem obigen Termine anzumelden, und gehörig nachzuweisen, wibrigenfalls ihnen damit ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Rogafen, den 14. Juni 1835. Konigl. Preuß. Land = und Stadtgericht. Patent subhastacyjny. Polożona nieruchomość w urzędzie ekonomicznym Polajewskim, sukcessorom Jana Neumann niegdyś przynależąca, tak nazwana niemiecki młyn, wartuiąca 380 Tal., ma bydź w terminie na dzień 21. Październikar. b. o totéy godzinie przed naszym Deputowanym Konsyliarzem sprawiedliwości v. Schoenfeld w izbie naszéy stron wyznaczonym sprzedaną.

Chęć kupienia maiący, wzywaią się ninieyszém, aby licyta swoie w terminie powyższym podali. Taxa na żądnie może bydź w Registraturze przedłożoną.

Wszyscy wiadomi wierzycie realni, którzy do sprzedać się maiącego młyna pretensye swe roszczą, wzywaią się ninieyszém, aby prawa swe w terminie podali i należycie udowodnili, inaczéy w téy mierze wieczne milczenie nakazanem im zostanie.

Rogozno, dn. 14. Gzerwca 1835. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

5) Bekanntmachung. Alle dieje= nigen, welche an bie bei ber General= Staate-Caffe laut Empfangichein vont 8. October 1834. Do. 7669. beponirte Umte-Kaution bes Sulferefutore Carl Rullmann von bem aufgeloften Friedens= Gericht Gofton, von 50 Mthlr. Anforache au haben vermeinen, werben aufgeforbert, bieselben in dem auf ben 3 ten Detober c. Bormittags um er Uhr por bem Deputirten herrn Affeffor Soff= mann an Berichte-Stelle bierfelbft anftebenben Termine geltenb gu machen, wi= brigenfalls fie mit benfelben, an bie Raution und die Caffe praclubirt, und nur an bie Perfon bes Kullmann verwiefen werben muffen.

Rawicz, ben 22. Juni 1835.

Ronigl. Preuß. Lands und Stadtgericht.

Obwieszczenie. Wzywamy wszystkich tych, którzyby do kaucyi urzą. dowey Karola Kullmann pomocniczego Exekutora przy zniesionym Sądzie Pokoju w Gostyniu, składaiącey się z 50 Tal. według zaświadczenia z dnia 8. Października 1834. No. 7669. w główney Kassie rządowéy złożonéy, pretensye iakowe rościli, aby takowe w terminie d nia 3. Październikar. b. przed Delego. wanym Ur. Hoffmann Assesserem, w Sądownictwie naszém wyznaczonym, udowodnili, gdyż w razie przeciwnym za utracaiących pretensye do kaucyi i do Kassy uznani, i z takowemi tylko do osoby Kulimana odesłani zostana.

Rawicz, dnia 22. Czerwca 1835. Krol. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

6) Bekanntmachung. Der Gutsbesitzer Undreas v. Kurnatowski auf Idziechowice hat vor Eingehung der Ehe mit der Magdalena von Leska die Gemeins schaft der Suter ausgeschlossen.

Schroda, am 13. August 1835. Konigl. Preuß. Land, und Stadtgericht. Obwieszczenie. Ur. Andrzey Kur. natowski z Zdziechowic, przed ożenieniem się z Ur. Magaleną Łęską, wspólność maiątku wyłączył.

Szrode, dnia 13. Sierpnia 1835.

Król. Pruski Sad Ziemsko. Mieyski.

Statigericke.

7) Bekanntmachting. Der bom . Januar bis Enbe December 1836. für die hiefige Frohnfeste erforderliche Solg : und Beleuchtungs-Bedarf, fo wie auch bie in bem erwähnten Zeitraum fur Die hiefigen Frohnfest = Gefangenen erfor= Derlichen Berpflegunge-Gegenftanbe, fol-Ien im Bege einer offentlichen Licitation an ben Minbeftfordernden in Entreprije ausgethan werben.

Wir haben biergu einen Termin auf ben 17. September c. um & Uhr bes Morgens in unferm Gefchafte-Locale anbergumt: Entreprife : Luftige und Cautionsfahige werben baber eingeladen, fich in bem anftebenden Termine zahlreich einzufinden, und es hat ber Mindeftfor= bernde mit Vorbehalt ber Approbation bes Konigl. Dber = Appellations = Gerichts ju Pojen ben Bufchlag zu gewärtigen.

I. Der etatsmäßige jährliche Solz=

und Beleuchtungsbedarf ift:

1) 170 Rlaftern hartes, (bas heißt eichen ober birfen),

2) 39 Rlaftern fiefern Klobenholz, (3

3) 84 pfund Lichte, del ysiam.

4) 343 pfund Lampendl,

5) LI Pfund Baumwolle.

II. Der mufhmaagliche jahrliche Bebarf ber Verpflegunge = und anderer Ges genftanbe befragt: a) 153,052 print Brob, sienes w

b) 9,953 Pfund Roggenmehl () 70 Sibeffel it. Melsen Gersten-grube,

Obwieszczenie. W drodze publicznéy licytacyi maią bydź od dpia r. Stycznia aż do dnia ostatniego Grudnia 1836. dla tuteyszego fronfestu potrzebne drzewo, światło, tudzież w oznaczonym czasie dla więźniów tuteyszego fronfestu potrzebna żywność, mniey żądaiącemu w entrepryzę wypuszczone.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 17. Wrześniar. b. zrana o godzinie 8. w mieyscu posiedzenia naszego. Ochotę do entrepryzy maiacych i zdolnych do kaucyi wzywamy, ażeby się w terminie paznaczonym licznie zgromadzili, i z zastrzeżeniem approbacyi Krolewskiego Sadu Appellacyinego mniey żądaiący przybicia spodziewać się może.

I. Potrzeba drzewa i opału iest podług rocznego etatu następująca:

1) 170 sažni twardego, to iest debowego lub brzozowego drzewa w szczepach,

2) 39 sążni sosnowego drzewa w

szczepach,

841 funtow swiec.

343 oleiu lampowego,

5) 11 funtów bawelny na knoty do lamp.

II. Potrzeba rocznażywności i innych produktów, iest około:

a) 153,062 funtow chleba,

b) 9,953 funtów maki żytney,

70 wierten, 11 garcy kaszy czmienney,

- d) 68 Scheffel 83 Mege Buchweiten= gruße,
- e) 4 Scheffel 4 Megen hafergruße,
- f) 17 Scheffel 152 Megen Graupe,
- g) 102 Scheffel 121 Degen Erbien, 3 Scheffel 4 Meten Bohnen,
- i) I Scheffel to Meben Sirfe,
- k) 1204 Scheffel 2 Megen Kartoffeln,
- 1) 1 Scheffel 10 Megen Mohrruben,
- m) 117 Pfund Reis,
- 1168 Pfund 25 Loth Butter,
- o) 995 Pfund 10 Loth geräucherten Spect,
- 1456 Pfund Rindfleisch
- 8614 Quart Bier,
- 6370 Stud Beringe,
- 2566 Pfund 12 Loth Galz,
- t) 38 Schod Richtstrob,
- u) 370 Pfund schwarze Geife,
- 100 Quart Bochholberbeeren,
- w) 12 Quart Weineffig,
- 372 Stud Rehrbefen ober Bucht= ruthen,
- y) 400 Quart Zwiebeln,
- z) 200 Quart Rummel.

Es muß jedoch nach Verhaltniff ber Zahl der Gefangenen mehr ober weniger geliefert werden.

Die Bedingungen hinfichts ber ad I. und II. aufgeführten Gegenftande fon= nen in unferer Registrafur jeden Tages mahrend ber Unitestunden eingesehen mer= ben.

Rozmin, ben 26. August 1835. Ronigl. Preuß. Inquisitoriat.

- d) 68 wierteli, 81 garcy kaszy tatarczaney,
- 4 wierteli, 4 garce kaszy owsianey.
- 17 wierteli, 152 garcy krupy,
- 102 wierteli, 12 garcy grochu.
- 3 wierteli, 4 garce bialego grochu,
  i) 1 wiertel, 10 garcy iagiel,
- k) 1204 wierteli, 2 garce perek,
- I wiertel, 10 garcy marchwi,
- m) 117 funtów ryżu,
- n) 1168 funtów 25 łutów masła,
- 995 funtów 10 lutów wędzoney stoniny,
- p) 1456 funtów miesa wolowego,
- q) 8614 kwart piwa, r) 6370 sztuk śledzi,
- s) 2566 funtów 12 łutów soli,
- t) 38 kop słomy długiey,
- u) 370 funtów czarnego mydła,
- v) 100 kwart iałowcu,
- w) 12 kwart octu winnego,
- x) 372 sztuk mietl i rózg,
- y) 400 kwart cebuli, will at
- z) 200 kwart kminku.

Mniey lub więcey podług ilości więźniów iednakowoż liwerowanem bydź musi.

Warunki co do punkta I. i II. wy. mienionych przedmiotów, mogą być w Registraturze naszéy kaźdego dnia w czasie godzin służbowych przeyrzane.

Kozmin, dnia 26. Sierpnia 1835. Korl. Pruski Inkwizytoryat. 8) Steckbrief. Der bes Pferdediebeftahls bringend verdächtige Joseph von Kielezewski aus Jezewo bet Labischin, soll sich vor eröffneter Untersuchung nach Posen begeben haben, es konnte aber aller Mühe ungeachtet, sein Aufenthalt utcht ermittelt werden, und wir ersuchen daher alle Militair= und Civil=Behörden, auf den Joseph v. Kielezewski (bessen Signas lement hier beifolgt), zu vigiliren und ihn im Betretungsfall an uns per Transport abzusenden.

Roronowo, ben 24. August 1835. Ronigliches Inquisitoriat.

Signalement.

1) Ramen, Joseph Rielczewsfi;

2) Stand, ehemaliger polnischer Lieutenant;

3) Geburtsort, ] Jeżewo Szubiner

4) Wohnort, J Kreises;

5) Religion, katholisch; 6) Alter, 36 Jahre;

7) Große, 5 guß 2 3ou;

8) haare, braun; (9) Stirn, frei;

10) Augenbraunen, blond;

11) Augen, blau;

12) Nase, lang, kulpich;

13) Mund, proportionirt.

IV. Unterschrift bes Inhabers:

(geg.) v. Rielczemeti.

List gończy. Ur. Józef Kielczewski z Jeżewa pod Łabiszynem, o kradzież konia mocno podeyrzany, przed otwarciem inkwizycyi podobno do Poznania udał się, mimo wszelkiego starania iednakoważ terażnieyszy iego pobyt wyśledzonym bydz niemógł. Wzywamy przeto wszelkie władze tak woyskowe iako i cywilne, aby na Ur. Józefa Kielczewskiego (którego rysopis tu załącza się) baczne oko mieć i w razie schwycenia przez transport nam nadesłać raczyły.

Król. Pruski Inkwizytoryat.

Rysopis.

1) Imie, Jozef Kielczewski;

2) stan, były polski porucznik; 3) mieysce urodzenia, Jeżewo ptu.

4) pobyt, Szabińskiego;

5) religia, katolicka;

6) wick, 36 lat, 1 1700 1 100 7) wzrost, 5 stóp 2 cale;

8) włosy, brunatne;

9) czoto, otwarte;

10) brwi, brunatne, moloff notolicon

II) oczy, niebieskie;

12) nos, długi;

13) usta, zwyczayne,

IV. podpis: Kielczewskii

9) Bekanntmachung. Im Aufetrage bes Königl. Land ind Stadtgerichts hierselbst, habe ich dum öffentlichen Verkauf mehrerer im Wege der Exekution abgepfändeter Meubles und Hausgeräthe, zusammen auf 130 Athlie. gemändigt, einen Termin auf den II. September c. Vormittags um 10 Uhr zu
Pinne in dem Gasthause des Herrn Vogt
baselbst anberaumt, wozu Kauslustige
hierdurch eingeladen werden.

Samter, den 24. August 1835. Konigl. Auftione; Commissarius Stramte. Obwieszczenie. Z zlecenia Król. Sądu Ziemsko-Mieyskiego wyznaczyłem do przedaży publiczney niektórych drogą exekucyi zatradowanych mebli i sprzetów domowych, ogólem na 130 Tal. ocenionych, termin na dzień 11. Września r. b. przed południem o godzinie 10. w domu zaiezdnym JP. Vogt w Pniewach, na który chęć kupienia maiących się wzywa.

Szamotuły, d. 24. Sierpnia 1835.

Szamotuły, d. 24. Sierpnia 1835. Królewski Kommissarz aukcyi Straemke.

10) Bekanntmachung. Ein fünfjähriger langgeschwänzter Fuchswallach wird auf den Antrag des Besitzers hier vor dem Kathhause am 23. September c. Vormittags um 10 Uhr biffentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung verkauft: werden. Meseritz, den 19. August 1835.

Ranigliches Land= und Stadt = Gericht.

Del, Duffelborfer Maffrich wie auch frischer hou. Rafe, billigft zu haben bei Brummer & Rohrmann.

12) Mit allen Sorten Schreibfebern nach hamburger Ant, in meiner hier Orfs errichteten Posenfabrik geferkigt, empsiehlt zu ben billigsten Preisen zur geneigten Ubnahme. P. F. Oppler, in Glogau.

IV. Untercheift des Shiabors. ( 93) usia, zwycznyne, and istantial organia.